Amtsblatt 1800 EHE Lemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

Mai 1862.

102.

3. Maja 1862.

(762)

## Kundmachung.

Dr. 27003. Im Grunde bes h. Erlages bes f. f. Minifterfums des Inneren com 26. Oktober 1853 3. 27493 wird zur allgemeinen Renntniß gebracht, tag die Bewerber, welche im laufenden Solarjahre 1862 jur Ablegung te: Staateprufung fur Forstwirthe, bann jener für das Forfifchus- und zugleich technische hilfepersonale zugelassen werden wollen, ihre nach Worschrift des h. Ministerial Erlages vom 16. Janner 1853 (R. G. B. Stud XXVI. Rr. 63 G. 604) belegten Befuche bis Ende Juni 1862 bei Diefer f. f. Statthalterei, und zwar tie im öffentlichen Dienste ftebenden Intividuen im gewöhnlichen Dienftwege, und die übrigen im Wege ber betreffenben Kreisbehörden ober Begirfsan ter einzubringen haben.

Die Beit und Art, in welcher die obigen Staateprufungen fatt. Anden merden, merben ipater befannt gemacht werden.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 26. April 1862.

(759)Edift. Mro. 3452. Dom Lemberger f. f. Landesgerichte als Sandels. gerichte wird hiemit funtgemacht, daß über Ansuchen des Hirsch Mioses im meiteren Grefugionemene bes rechtefraftigen Bablungeauftrage dto. 29. April 1858 Bahl 16460 zur pereinbringung ber von Hirsch Mieses gegen Isaac Kolischer erfiegten Gunme pr. 2100 fl. oft. 28. fammt 6% Binfen vom 26. Ceptember 1857 Gerichtefoffen pr. 4 fl. 72 fr. öft. W., Erefuzionefosten 7 fl. öst. W., 4 fl. 50 fr. öft. W., 43 fl. 38 fr. öft. W. die erefutive Feilbiethung des dem Schuldner Isaac Kolischer als Eiben nach Lea Kolischer zustehenden Rechtes zu den laut ter im Ilrfundenbuche 302. p. 254. & 255. n. 118. & 119. ingroffirten Griedefrete ibm eingeantworteten 15/28 Untheile von bem Wiertheile oder 15/112 Untheile von ter ganzen Realität Mro. 357 % in einem Termine, bas ist am 26. Juni 1862 Bormittags 10 Uhr um ben auf 2644 ft. 49 fr. oft. W. crmittelten Schähungswerth, jeboch auch unter bemselben bewilligt murde.

1) Jeder Raufluftige ift verbunten 5% bes Ausrufepreifes als Lingeld ju Canden der Ligitagions = Rommiffion im Laren ober mittelft Staatepapieren ober galigifd = ftanbifden Pfandbriefen nach bem Tagestursweithe, ober endlich mittelft Cparkaffabucheln nach bem Rominalbetrage ju erlegen, welches Angeld für den Meiftbiethenden durudbehalten und in tas erfte Raufschillingsbrittel eingerechnet, ben übrigen Lizitanten aber nach ber Lizitazion zurückgestellt werden wird.

2) Die Ginfichte und Abichriftenahme ber Coapungeurfunde und der Feilbiethungsbedingungen fieht Jedermann in der Registratur

des Lemberger f. f. Landes. als Sandelsgerichtes offen.

Sievon werden der Exefugionsführer, Grefut, bie Sppothefarglaubiger, die f. f. Finang-Profuratur, tie dem Leben und Wohnorte nach unbefannten Cheleute Franz und Auna Donel, burch ben Rurator Berrn Dr. Pfeitfer, und jene Glaubiger, welchen aus mas immer fur einem Grunde biefer Befcheid nicht zugestellt werben konnte, ober welche erft nach ber Sand in die Stadttafel gelangen follten, burch ben Rurator herrn Dr. Pfeilfer verständigt.

Lemberg, am 3. April 1862.

### Edykt.

Nr. 3452. C. k. sad krajowy jako sad handlowy we Lwowie <sup>u</sup>wiadamia niniejszym, iz na zadanie Hirsza Miescsa w dalszej d**ro**dze exekucyi prawomocnego nakazu płatniczego z dnia 29. kwietnia 1858 do 1. 16460 na zaspokojenie sumy w ilości 2100 zł. w. a. Przez Hirsza Miesesa przeciw Izakowi Kolischerowi wygranej, z odsetkami 6% od 26. września 1857 bieżącemi, kosztów sądowych w kwocie 4 zł. 72 c. w. a. exekucyjnych w ilościach 7 zł., 4 zł. 50 c. i 43 zł. 38 c. w. a. przymusowa sprzedaż prawa dłużnikowi <sup>1</sup>zaakowi Kolischerowi jako spadkobiercy po Lei Kolischer przysługującego do 15/28 części czwartej części, czyli do 15/112 części całej realności pod Nr. 357 2/2 przyznanych temuż dekretem dziedzictwa w ks. instr. 302. pag. 254. i 255. l. 118. i 119. ingrosowa w jednym terminie, t. j. na dniu 26. czerwca 1862 o godzinie 10ej przed południem za cene szacunkową w kwocie 2644 zł. 49 c. w. a., także niżej ceny szacunkowej dozwoloną została.

1) Kazden mający chęć kupicnia winnien złożyć do rąk komisyi jako zadotek 5% od ceny wywołania w gotówce lub w papierach rządowych, lub w listach zastawnych galic. towarzystwa kredytowego podług kursu składania, lub nareszcie w książeczkach kasy oszczędności podług wartości nominalnoj, który to zadatek dla najwięcej ofiarującego przechowany, w pierwszą połowe ceny kupna wliczony będzie, innym zaś po licytacyi zwrócony zostanie.

2) Wejrzenia i podniesienia odpisów aktu szacunkowego i

Obwieszczenie.

Nr. 27003. W myśl wys. reskryptu c. k. Ministerstwa spraw wewnętrznych z dnia 26, października 1853 l. 27493 podaje się do wiadomości powszechnej, że kandydaci, którzy w bieżącym roku słonecznym 1862 do złożenia egzaminu rządowego na gospodarzów leśnych, tudzież na nadzorców lasów i pomocników technicznych chea być przypuszczeni, podania swe według przepisu wys. reskryptu ministeryalnego z dnia 16. stycznia 1853 (Dz. pr. Państwa część XXVI. nr. 63 str. 604) dokumentami należytemi zaopatrzone najdalej do końca czerwca 1862 temu c. k. Namiestnictwu przedłozyć mają, mianowicie osoby w publicznej służbie zostające w zwyczajnej drodze służbowej, inni zaś przez właściwe c. k. urzedy obwodowe lub powiatowe.

Czas i tryb, jakim powyższe egzamina rządowe odbywać się

bedą, poźniej ogłoszony zostanie.

Od c. k galic. Namiestnictwa.

Lwów, daia 26. kwietnia 1862.

warunków licytacyjnych zozwala się każdemu w registraturze c. k

sadu krajowego w sprawach handlowych we Lwowie.
O powyższej uchwale uwiadamia się proszącego, dłużnika, wierzycieli intabulowanych, c. k. prokuraturyę, z życia i pobytu niewiadomych malżonków Franciszka i Anne Donel przez kuratora dr. pana Pfeiffera, równie wszystkich wierzycieli, którymby uchwała ta z jakiegokolwiekbądź powodu doręczoną bydź nie mogła, lub którzyby poźniej do tabuli miejskiej weszli, przez kuratora dr. Pfeissera. We Lwowie, dnia 3. kwietnia 1862.

Dro 1080. Bon bem f. f. Begirteamte als Gericht ju Storozynetz wird befannt gemacht, bag am 18. Dezember 1862 ju Panka Stefan Fastey ohne hinterlaffung einer lehtwilligen Anordnung ge-

ftorben fei.

Da biefem Gerichte unbefannt ift, ob und welchen Personen auf seine Berlassenschaft ein Erbrecht justehe, so werten alle Diejenigen, welche hierauf aus was immer fur einem Richtsgrunte Unfpruch gu machen gedenten, aufgefordert, ihr Erbrecht binnen Ginem Jahre von bem unten gefehten Tage gerechnet bei biefem Gerichte anzumelben, und unter Ausweisung ihres Erbrechtes ihre Erbeerflarung anzubringen, widrigenfalle bie Berlaffenschaft, fur welche ingwischen ber Panker Ortsvorstand Nikifor Olar ale Berlaffenschafte = Rurator befiellt worden ift, mit Jenen, die fich werden erbeerklatt und ihren Erb-rechtstitel ausgewiesen haben, verhandelt und ihnen eingeantwortet, der nicht angetretene Theil ber Berlaffenschaft aber, oder wenn sich Miemand erbeerflart batte, Die gange Berlaffenschaft vom Staate ale erblos eingezogen murbe.

Storozynetz, ben 16. April 1862.

Konkurs-Kundmachung. Mro. 4495-951. Für eine technische Lehrerfielle an ber mit ber

Saupticule in Berbindung stehenden dreiklassigen Unterrealschule in Finme wird hiermit ber Konkurs bis 25. Dai b. J. ausgeschrieben.

Bewerber um biese Stelle, mit welcher ber Jagresgehalt von 630 fl. und ein Quartiergelbebeitrag von jahrlichen 105 fl. verbunden ift, haben ihre an ben gefertigten Statthaltereirath gerichteten, mit dem Taufscheine, mit der Nachweisung über die Lehrbefähigung, die bishes rige Bermendung, bann uber die Renntnig ber froatischen und italie. nifchen Sprache belegten Besuche entweder unmittelbar oder inwiefern fie fich im öffentlichen Dienste befinden, im Bege ihrer vorgeseten Behorde bei bem Schuldiftrittsaufseher in Fiume einzubringen.

Vom fonigl. Statthaltereirathe der Königreiche Dalmagien,

Rroagien und Glavonien.

Agram, am 7. April 1862.

Ogłoszenie konkursu. Nr. 4495-951. Na techniczną posadę nauczycielską przy połączonej z główną szkołą trzyklasowej niższej szkole realnej w Fiumie

rozpisuje się niniejszem konkurs po dzień 25. maja r. b.

Ubiegający się o te posade, z którą roczna płaca w kwocie 630 zł. i 105 zł. rocznie na pomieszkanie jest połączona, mają swoje do podpisanej rady namiestniczej wystosowane, w metrykę chrztu, w dowody z uzdolnienia nauczycielskiego z dotychczasowej aplikacyi, tudzież znajemości kroackiego i włoskiego języka zaopatrzone prosby podać albo bez jośrednio, albo o ile się w szłużbie pablicznej znajdują w drodze swej przełożonej władzy do powiatowego szkół dozorcy w Fiume.

Od królewskiej rady namiestniczej królestwa Dalmacyi,

Kroacyi i Slawonii.

Zagrab, dnia 7. kwietnia 1862.

```
FFZedow
                                                         Leiter. und Couffeblenschwingen.
               Lizitazions Ankundigung.
                                                 1000 Stud
(749)
                                                   30
                                                          Edidwingen.
    Mro. 3373. Den 19. Mai 1862 wird über ben Bedarf ber
                                                   20
                                                          Dedel = Ctangen.
pro anno 1863 für das f. f. Fuhrmefens - Material . Depot Rr. 9 gu
                                                                        Lemberger
                                                   10
                                                              Spriedel.
Drohobycz erforderlichen nachfiebenden Materialien, Wertzeuge und
                                                  120
                                                          Spreit : Golger
verschiebenen Requisiten, eine öffentliche Ligitagion im Landes-Fuhrme-
                                                   60
                                                          @pann.
fens : Rommando : Gebaute Sirineken : Gaffe Rr. 6842/4 Udricki'sches
                                                   20
                                                          unausgearbeitete Sammer- und Sadenfliele.
Palais ju Lemberg Bormittage um 9 Uhr abgehalten werden, mogu
                                                   30
                                                          Chaufel. Stiele.
alle Lieferungeluftigen eingeladen merden.
                                                   10
                                                          Rrampen.
  Die Ligitagionsbedingniffe fonnen in der Rechnungefanglei bee
                                                   10
                                                          unausgearbeitete Rabreifgieber.
obigen Landes - Fuhrmefens : Kommando zu Lemberg, fo' wie im f. f.
                                                   20
                                                                      Feilboche.
Fuhrwesens. Materiale = Depot zu Drohobycz in ten gewöhnlichen
                                                    5
                                                          weiche Pfoften.
Umteftunden eingesehen werden.
                                                    2
                                                          barte
    Die zur Lizitazion gelangenden Sorren find:
                                                          Bodenladen. Bretter.
                                                   90
                                                 ā
                                                          Bankladen.
               Gisen-Sorten. M
                                                          Tischler=
 3,500 Pfund Ger Arbeiteifen.
                                                          Weinbaume.
  300
     " 12er Speichring. Eisen.
  300
                                                              Feldschmieden = Werkzeug.
           28er Wannen. "
5er Münz.
         28er Wannen.
                                                  1 Stud fleine Ambog à 80 Pfund.
  100
                                                  1
                                                         Sperrhacken a 26
  100
           7er
                                                  2
                                                         Schraubstode à 26
  100
          12 Schiogblech.
                                                 20
                                                         Feuerlöffel.
  100
                                                 15
                                                         Schurhacken.
                     Rägel.
                                                         Löschwedel.
                                                  8
         große
          große englische Sufnä- N. 8. per 1000 St. à 8 Pfb. mittlere gel vom steteri- N. 7. 1000 à 7 "
schen Eisen au D. 6. "1000 a 6 "
steine erzeugen R. 5. "1000 a 5 "
                                                         Fuhrmefens : Blasbalg : Gewicht.
 8.000 Ctuck
                                                        Regimente · Blasbalg - Gewicht in Platten.
                                                  1
12.000
                                                         fleine Umbog = Stode.
12,000
                                                         Sperrhaden . Stode.
 5.000
         gange Brett = Ragel
  500
                                                             Cskadrons - Wagner - Werkzeug.
  500
         halbe
                                                   Stud Studichlägel.
         ganze Schloß-
 1.000
                                                         Spannketten.
 2.000
         halbe
                                                         fleine Sandlagen.
                                                  6
         ganze Rahm= "
 7.000
                                                              Schleifsteine.
                                                  5
 6.000
                                                 16
                                                         Websteine.
         verzinnte Saitler - Rägel.
 300
                                                  2
                                                         eiferne Bollftabe.
              Leder.
                                                         Grad - Birfel.
                                                  1
20 Stud 2te Gottung Allaunhaute.
                                                         Mund.
150
                                                         Bimmermanne - Bleififten.
       ordinäre braune 1te Gattung.
10
                                                             Gefadrone . Sattler : Werkzeug.
 20
       Rühhäute
                   2te
                                                  4 Stud Rahringe.
       ordinare braune Pferbehaute.
16
                                                 2
                                                     " Gradzirfel.
          Lein-Sorten.
                                                        eiserne Bouftabe.
                                                  2
70 Pfund ordinaren Spagat.
                                                  6
                                                          " Leimpfannen.
    " ungebleichten Zwirn.
                                                 10
                                                         Leimpinsel.
                   Materiale.
                                                 10
200 Kübel Holzkohlen 2/3 barte 1/3 weiche.
                                                        fleine Sandfägen.
                                                        große Liblhefte.
300 Pfund Unschlitt.
                  attend the remain from the Bangor allege
        Klauenschmalz.
                                                 25 mittlere "
400
200
                                                 40 , Eleine ,
        Terpentin = Del.
50
                                                 med dan sinduchi
                                                              Depot : Schmied : 2Berfjeug.
        Bleizuder.
20
                                                 2 Ctud große Amboge à 310 Pfund.
 15
        Minium.
        Mineralgelb.
                                                      "Sperrhacken a 100
10
                                                           Schraubstocke a 90 "
150
        Rinruß.
        Kinrup.
Silberglätte.
                                                           Umboß- unbeschlagene Stode.
50
        Röllnerfreide.
                                                       fleine "große Sperrhacken " "
15
                                                                     was to y through J. A taggreen at the
40
                              ATTACAS PERSONAL PROPERTY.
                                                       fleine " " "
10
        Rolofonium.
                   Just had by our speciment
                                                       Depot. Wagner : Werkzeug.
200
        Blaubolz.
        Bimsenstein.
5
                                                 1 Stud Bug Sägen.
2 "Spalt.
        arabifcher Gumi.
2
        Kühhaare.
600
                                                       große Sand Sagen.
50 Bund Kornstroh.
                                                       (Brad-
2 Eimer Tropfbier.
                                                       Lochhand.
                                                       Fuchsschwanz- "
              Wagnerholz.
                                                 2
   Stud Raben.
                                                       grope Schweif-Sagen.
 20
         Speichen.
                                                       mittlere "
fleine
100
                                                 1
200
                                                       großes Sandsägeblatt.
Eleines
         lange Adfen ju 2 Achsftocke.
110
        Ralefde ober Bagage-Rarrenachfen.
 40
        ordinare Langwieden.
                                                       eiserne Leimzwingen.
 70
               Deichselftangen.
                                                       meifingene Leimpfanne.
                                                 1
110
                                                       großer Schleifftein.
200
         Leuterbaume.
        untere ungeschnittene Ruftenbaume.
                                                       Echleifstein . Spindel.
 30
                                                       Sadftöde.
 20
        Schußtehlenbiume.
100
                                                              Depot = Gattler = Werkzeug.
        pordere Arme.
140
                                                3 Stud Reifbeine.
        hintere
        hintere "Stege. "Is to be beiter. Is bei beiter. Brickfen.
                                                1 " bleierne Durchfdlagplatten.
 80
                                                5 | Riemerroßeltopfe.
                                                                    ANTALCHES.
                                                                                   mentaling kering
100
                                                              Buggeschirre = Bestandtheile.
350
        Wagenhunde.
Wag-Prügel.
                 shrele, w demady a retelection assertely
                                                 50 Stud untere uneingestochene Cattelgurten.
10
                                                                                 Selected said (yell)
                                                120 Stud vordere Bugfrange.
120
100
        " Drittel.
Kupfstöce.
                                                                      attached and a select a line and a linear of
30
                                                        bintere
                                                        hintere "Armee = Rumethölzer.
Bügel= schwarze Schnallen mit Dorn.
Rollens "
                                                250
        acupfficae.
Lange Küpfen. *. Schalen.
10
                                                130
 15
        Edjalen.
                                                450
```

220

Trick platent T first device.

Lawrence State of Street

10

Sinterneppel.

```
Diemonten-Requisiten. basA
200 Crud firidene halfter sammt Strick.
200 " Halfierstricke.
          Wagen : Requifiten. uing u
300 Stud Pladenreife.
     Baudminden.
600
     unbeschlagene Trantoutten.
100
     Garnituren 4fpannige Korbflechten.
50
     portere Aspannige Korbflechten.
60
     hintere " " " " " "
40
200
     blecherne Schmierbuchfen neuer Art ohne Riemen.
10
80 ,
     Spann . Stricke.
300 7
                espair se qu'allors l'offresièreli
     Madel:
     Windenaufgieh. Ctrice
100
     Unbind.
     Plachen-
250 Rlafter Rebidnure.
32 Ctuck Bagenburften.
5 . " hölzerne Laternen mit Glastafeln und Drahtgeflecht.
Pferd - Requisiten.
100 Stud Fouragierstricke.
150 " Futterschwingen.
            lub lages spanicadhags saget dul
500 Klafter Rebidnure.
50 Stud Beitichen mit Stiel neuer Art.

1 Pferbbrenneifen.
         Bagagekarren : Requifiten.
20 Stud Beunete.
     Baldhacken ohne Stiel.
 0
5 "Stid)fchaufeln "
5 "Rrampen "
Ranzelei - Geräthschaften.
20 Ctud Borften , Wische.
35 " Besen.
         Abstauber.
        Depositorial : Geräthschaften.
             ARTER MARKET BY THE SERVICE THERE.
 1 Ctud Rohlen-Rorbe.
         Schwinge.
10
      Holzspannkörbe.
7
      birfene Rehrbefen.
300
      Schiebtrube.
        Berschiedene Requisiten.
150 Stud Rohrdeden.
500 " Pacffride.
60 "
      Borhängschlösser.
1 " Strohfdneid.Meffer.
9 "
       Bante.
 80
  große Anftreichpinfel.
80
      mittlere " 5571
110
   fleine "
Tarben-Reibstein.
  Laufer.
            Garber = Arbeit.
1 Ctud rohe Pferdehaut ausarbeiten.
    robe Pferdohaut auburveiten.
Ruh- vder " fischtranistren.
" " und schwärzen.
    Feilhauer-Arbeiten und Reparaturen.
1 Stud große Amboß à 310 Pfund.
    fleine " à 80
     große Sperthaden a 100 Pfund.
         " a 26
     großer Schraubstock a 90 "
    tleiner " a 26 ", Jug = Winde".
Wagen "Feilen.
     Bafpeln.
 Bohrer.
    Bom f. f.. Larbes=Juhimefens. Rommando für Galigien
            und bie Butowina.
   Lemberg, ten 27. April 1862.
(765) 6 b i f t.
```

Dr. 4162. Bom f. f. Stanislawower Rreis. ale Sandele, und Bechselgerichte wird bem O. L. Schmidt, Runftgartner aus Stanislau, nittelft gegenwartigen Gbittes befannt gemacht, es habe wider benfelben Berr Heinrich Mette, Saamenhandler in Quedliuburg unterm 3. Diary 1862 jur Babl 2725 wegen Bahlung von 204 Thaler 22 Ggr. Bf. f. D. G. bei biefem Gerichte Rlage angebracht und um richter. liche Gilfe gebeien, moruber gur mundlichen Berhandlung bie Sagfahrt auf ten 5. Juni 1862 um 10 Uhr Bormittage festgefest worben ift.

Da ber Aufenthaltsort bes Belangten U. L. Schmidt unbefannt ift, fo hat bas f. f. Rreis. als Sandels. und Wechfelgericht zu beffen Bertretung und auf feine Gefahr und Roften ben hiefigen Landes Abpotaten Dr. Skwarczyński mit Substituirung bes frn. Landes. Abvo-

katen Dr. Eminowicz als Aurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach ter für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt merben mird.

Durch Diefes Ghilt mirb bemnach ber Belangte erinnert, rechten Beit entweder feloft ju erscheinen, oder bie erforderlicen Rechtes behelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter zu mablen, und tiefem Kreisgerichte anzuzeigen über-baupt die zur Verthetoigung dienlichen vorschriftsmaßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem er fich tie aus beren Berchsaumung entfiehenden Folgen felbit beigumeffen haben wirb.

Bom f. f. Kreise als Handele: und Wechselgerichte. Stanislau, am 9. April 1862.

receptable of the state of the wd Nr. 4162. C. k. sad obnodowy jako handlowy i wekslowy w Stanisławowie zawiadamia niniejszem ogłoszeniem O. L. Schmidta, ogrodnika ze Stanisławowa, ze pod dniem 3. marca 1862 do 1. 2725 p. Henryk Mette z Kwedlinburga przeciw niemu pozew o zapłacenie 204 talarów 22 srgr. i 9 feb. z p. n. przed tutejszym sadem wytoczył, na który termin do ustnego postępowania na 5. czerwca

1862 o godzinie 10tej rano wyznaczony zostat. Ponieważ miejsce pobytu pozwanego O. L. Schmidta jest niewiadomem, przeto c. k. sad obwodowy tutejszy dla zastepywania go i na jego koszt i niebezpieczeństwo zamianował kuratorem pana adwokata Skwarczyńskiego z zastępstwem pana adwokata Eminowicza, z którym ta sprawa podlug postępowania sadowego przeprowadzoną będzie.

Wzywa się zatem tym edyktem pozwany, ażeby wcześnie albo sam stanat, albo potrzebne dowody prawne postanowionemu zastępcy swemu dostarczył, albo też innego pełnomocnika sobie obrał i tegoż sadowi temu oznajmił, i podług przepisów prawa zachował się, gdyż w razie przeciwnym sam sobie skutki zaniedbania takowych przypisać będzie winien.

Stanisławów, dnia 9. kwieśnia 1862.

E d y k t. d 1 (3) Nr. 5042. C. k. sad obwodowy w Stanisławowie czyni niniejszym wiadomo, ze na cały tak ruchomy jak i nieruchomy majatek p. Jana Gorzyckiego, dzierzawcy folwarku "Oberza" zwanego, do wai Chomiakowa należącego, kredę otworzono.

Wzywa się więc wszystkich, którzy przeciw temu zadłuzonemu pretensye mają, aby z temi pretensyami na jakimkolwiek prawie opartemi, pozwem przeciw zastępcy masy krydalnej równocześnie w osobie adwokata dr. Eminowicza z substytucyą adwokata dr. Bersona ustanowionemu, do tatejszego c. k, sądu obwodowego włącznie do dnia 30. czerwca 1862 wnieść się mającym zgłosili się, i w tym pozwie nietylko słuszność ich pretensyi ale i prawo, na podstawie którego w tej alho inacj klasie umieszczonemi być chea, wykazali, gdyż w przeciwnym razie po upływie powyższego terminu słuchanymi nie będą i nietylko od istniejącego ale nawet przybyć jeszcze mogącego majątku, o ile takowy przez zgłaszających się w swym czasie wierzycieli wyczerpanym być nie mógł, bez względu na prawo własności do rzeczy w masie znajdującej się, na prawo zastawu lub połączenia wzajemuej należytości, jakie im służyć może, wyłączą się, a w ostatnym przypadku nawet do zaplacenia masie tego, co się jej od nich należy, znaglonemi byliby.

Tymczasowym administratorem masy krydalnej ustanawia się

Jana Höhenbergera, a celem wybrania stałego administratora majątku i wydziału wierzycieli, wzywa się wszystkich wierzycieli ja-koteż tymczasowego administratora i zastępcę masy krydalnej na dzień 8. lipca 1862 o 10ej godzinie rano do tutejszego c. k. sądu, w którym to dniu tentować się będzie także i dobrowolny układ 2 wolosku. Stanisławów, dnia 25. kwietnia 1862.

(750) Berlautbarung. (3)

Mrv. 7857. Bom f. f. Czernowitzer Sandiegerichte in Straf. fachen wird biemit befannt gegeben, daß im Jahre 1859 in Lenkoutz zwei Ruhe, Die eine weiß mit einem Schuh breiten Streife um Die Mitte des Körpers, die audere ebenfalls weiß, der das linke Horn fehlte, beide gegen 5 Jahre alt, dann ein Kalb als vom Diebstahle berrührend, beanständet wurden. Diese Biehstucke wurden, da der Eigenthümer sich nicht melbete, veräußert, und der Erlös mit 14 fl. 58 fr. oft. 28. ine hiergerichtliche Bermahrungeamt übernommen.

Die Gigenthumer ber obigen Biebitude merden fonach aufgeforbert, fich binnen Jahresfrift vom Lage ber tritten Ginschaltung biefer

Berlautharung zu melden und ihre Rechte barzuthun.
Czernowitz, den 31. März 1862. (756) © 8 i f t. (2)

. Mro. 9289. Mon bem f. f. Lemberger Landes ale hantele.

Gerichte wird bem, bem Wohnorte nach unbefannten Peter Wedy-kowski mit diesem Gifte befannt gemacht, bag wider ihn David Sel-zer eine Klaze de pracs. 22. Januer 1862 Bahl 3185 pto. 55 fl. oft. M überreicht hat.

Da ber Wohnort bes Relangten unbefannt ift, fo wird bemfelben der Candes-Advokat Berr Dr. Czajkowski mit Substitutrung des Beren Dr. Hoffmann auf beffen Gefahr und Roften jum Rurator beftellt, und bemfelben ber oben angeführte Beicheid biefes Gerichtes jugestellt. Bom f. f. Landes- als Handelsgerichte.

Lemberg, am 6. Mars 1862.

Obwieszczenie. 🕈 (767)

Nr. 1362. C. k. sad obwodowy niniejszem podaje do powszechnej wiadomości, iż w skutek podania pana Atanazyusza i Julianny małzonków Męcińskich z dnia 10 lutego 1862 do l. 1362 na zaspokojenie wygranej sumy 1050 zł. w. a. wraz z odsetkami po 5% od 24. kwietnia 1857 bieżącemi i kosztami sądowemi w ilo-ści 23 zł. w. a. jak niemniej kosztami egzekucyjnemi w kwotach 4 zł. 17 c., 6 zł. 60 c. i 24 zł. 72 c. w. a. przyznanemi publiczna przymusowa sprzedaż jednej połowy realności pod l. k. 12 w Przemyślu położonej, podług dom. III. pag. 193. n. 25. on. do Anastazyi Płoszewskiej należącej, z wykluczeniem jednakowoż z tej połowy 1/8 i 2/96 części, podług dom. V. pag. 554. n. 28. haer. na rzecz pani Józefy Zawałkiewicz intabulowanych i już sprzedanych, rozpisuje się, którato publiczna sprzedaż w tutejszym sądzie obwodowym w trzech terminach, jako to: dnia 2. czerwca 1862, dnia 7. lipca 1862 i dnia 4. sierpnia 1862, każdą razą o godzinie 10tej zrana odbyć się ma:

1) Powyżej opisana połowa realności na pierwszym i drugim terminie tylko za cenę szacunkową albo wyżej takowej, na trzecim terminie zaś także niżej ceny szacunkowej, zawsze jednakowoż tylko za taka cenę sprzedaną będzie, która do zaspokojenia intabulowa-

nych długów wystarczy.

2) Za cenę wywołania stanowi się cena szacunkowa w ilości

4982 zł. 52 c. w. a.

3) Kazdy chęć kupienia mający ma 10ty procent ceny szacunkowej w okraglej kwocio 500 zł. w. a. jako wadyum komisyi licytacyjnej gotówką lub listami zastawnymi, lub obligacyami indemnizacyjnymi podług ostatniego kursu w Gazecie Lwowskiej znajdującego się, ulbo książeczkami galic. kasy oszczędności złożyć, które wadyum najwięcej ofiarującemu zatrzymane, i jeżeli gotówką złożone zestanie, w cenę kupna wrachowane, innym zaś licytantom po licytacyi zwrócone będzie.

4) Wolno jest chęć kupna mającym wyciąg księg tabuli krajowej, jakotez blizsze warunki tej licytacyi w tutejszo-sądowej re-

gistraturze wglądnąć lub w odpisie podnieść.

O tej licytacyi strony spór toczące, p. Alexandra Nazimecka a raczej jej prawonabywca Ludwig Jasiński z miejsca pobytu niewiadomy przez kuratora w osobie adwokata krajowego Dra. Kozłowskiego z zestępstwem Dra. Frenkla - następnie wierzyciele hypoteczni jak wreszcie i ci, którzy z pretensyami swemi do tabuli juz po dniu 16go września 1860 weszli, albo też i ci, którymby uchwała ta doręczoną być nie mogla, przez kuratora w osobie adwokata krajowego Dra. Regera z zastępstwem Dra. Dworskiego zawiadomienie otrzymują.

Przemyśl, dnia 12. marca 1862.

Rro. 1439. Das Tarnopoler t. f. Rreisgericht macht hiemit bekannt, daß zur Gereinbringung der durch Moses Baram gegen die Nachlaßmasse nach Leib Feuerstein erstegten Wechselsumme von 210 ft. öft. 2B. sammt Nebengebühren die exefutive Feilbiethung ber dem Leib Feuerstein und eigentlich ber Nachlagmaffe beefelben geborigen vordes ren Realitätehalfte sub CN. 226 in Tarnopol in zwei Terminen am 3ten Juli 1862 und 7ten August 1862 jedesmal um 3 Uhr Rachmits tage vorgenommen, und an diefen Terminen die erwähnte Realitate. halfte nur über oder um ben Chatungewerth von 886 fl. 75 fr. oft. 2B. hintangegeben werden wird, und falle diefe Realitatehalfte um ben ermahnten Breis nicht veraußert merben follte, gur Feilfehung erleich-ternder Bedingungen der Termin auf den 8. Muguft 1862 um 4 Uhr Nachmittage bestimmt mirb.

Jeder Kauflustige bat die Summe von 88 fl. 23% fr. oft. 28.

ale Babium ju erlegen.

Die Ligitations . Bedingungen fonnen aus bem im Gerichtebaufe affigirten Gbifte ober auch aus ben Regiftratursaften, ferner ber Scha-

gungsakt aus ben Letteren ersehen werden.

Die neuzumachsenden oder nicht rechtzeitig ju eigenen Sanden ju verständigenden Glaubiger werden burch ben in der Perfon bes Abvofaten Dr. Krater mit Substitutrung bes Advolaten Dr. Schmidt befellten Kurator und durch gegenwartiges Gbift von tiefer Feilbiethungs. Ausschreibung verständigt.

Tarnopol, am 16. April 1862.

#### Obwieszczenie.

Nr. 1439. C. k. sad obwodowy Tarnopolski niniejszem wiadomo czyni, ze na rzecz Mojżesza Baram przeciw masie Leiba Feuersteina na zapłacenie kwoty 210 zł. w. a. razem z odsetkami 6% od 9go pazdziernika 1855, kosztami sądowemi 6 zł. 9 cent., kosztami egzekucyi 4 zł. 17 cent. w. a. i 4 zł. 93 cent. w. a., naostatek terazniejszemi kosztami w kwocie 38 21. 53 cent. wal. a. przymusowa sprzedaż połowy przedniej realności Leib Feuersteina a właściwie tegoz masy spadkowej pod Nrem. 226 w Tarnopolu położonej, w tutejszym sądzie w dwóch terminach, to jest: 3go lipca 1862 i 7go sierpnia 1862 każda razą o 3ciej godzinie po południu odbędzie się i ze w obydwóch tych terminach wyż wspomniona po-łowa tej realności tylko wyżej wartości szacunkowej lub za cenę szacunkowa 886 zł. 75 cent. w. a. sprzedaną będzie, a gdyby ta realność za cenę szacunkową sprzedaną być niemogła, wyznacza się do postanowienia ułatwiających warunków termin na 8. sierpnia 1862 o godzinie 4tej po południu. the large at a regar best

Kazdy chęć kupienia mający ma cenę wywołania 88 zł. 23<sup>2</sup>/<sub>3</sub> cent. w. a. jako wadyum złożyć.

Ione warunki licytacyjne można w obwieszczeniu w zabudowaniu sądowem wywieszonem albo w registraturze sądowej wejrzeć.

Wierzycieli, którzy później hypotekę uzyskali, albo którym niniejsza uchwała niedość wcześnie lub do własnych rak doręczona niezostała, uwiadamia się o tej sprzedaży przymusowej przez pestanowionego kuratora pana adwokata Kratera i przez niniejsze obwieszczenie.

Tarnopol, dnia 16. kwietnia 1862.

Nr. 2701. C. k. sąd obwodowy Samborski niniejszym wiadomo czyni, ze p. Albert Podhorodecki przeciw p. Franciszkowi Rytarowskiemu, a w razie tegoż śmierci przeciw jego spadkobiercom o przyznanie prawa własności do całkowitej cześci dóbr Korczyne, obwodu Stryjskiego, doląd na imię p. Franciszka Rytarowskiego w tabuli krajowej dom. 44. p. 375. zapisanej i o dozwolenie intabulacyi powodu za właściciela tej części w jej stanie czynnym dnia 31. marca 1862 do l 2701 pozew wytoczył, w skutek którego termin do ustnej rozprawy na 1. sierpnia 1862 o godzinie 10. zrana wyznaczono.

Ponieważ miejsce pobytu i życia p. Franciszka Rytarowskiego lub tegoz spadkobierców wiadomem nie jest, przeto c. k. sąd obwodowy takowym kuratora w osobie adwokata krajowego p. Dr. Witz z substytucya p. adwokata Dr. Pawlińskiego nadał, z którym spór niniejszy wedle istniejących dla Galicyi ustaw sądowych przepro-

wadzonym będzie.

Wzywa się zatem zapozwanego, lub w razie tegoż śmierci, jego z imienia, zycia i pobytu niewiadomych sukcesorów, ażeby na terminie albo osobiście stanęli albo odpowiednie prawne dokumenta mianowanemu kuratorowi udzielili, lub też innego zastępce sobie obrali i tutejszemu sądowi oznajmili, w ogóle, ażeby wszystkich prawnych środków do swej obrony użyli, ponieważ w razie przeciwnym niepomyślne skutki z zaniedbania wyniknąć mogące sami sobie przypisać będą musieli.

Z rady c. k. sadu obwodowego.

Sambor, duia 9. kwietnia 1862.

Ankundigung. (760)

Dr. 3623. Bon Geite der f. f. Rreisbehorde in Sambor mirb befannt gegeben, daß zur Berpachtung ber Samborer flädtischen Marktund Standgelder auf die Zeitperiode vom 1. Rovember 1862 bis bas hin 1863, somit auf die Dauer eines Jahres eine öffentliche Ligita. zioneverhandlung in ter Ranglei des Samborer Stadtgemeindeamtes am 23. Juni 1862, und im Falle folche ungunftig ausfallen follte, eine zweite Lizitagionsverhandlung am 14. Juli 1862, bann endlich eine britte am 11. Auguft 1862 um 9 Uhr Bormittage abgehalten merden mird.

Rum Auszufspreise wird der gegenwärtige Pachtschilling mit 1767 fl. oft. B. angenommen, wovon jeder Ligitant 10%, baber ben Betrag von 176 fl. 70 fr. oft. 2B. im Baaren, in Sparfaffabucheln, in galigifden Pfandbriefen oder in Staatefduldverschreibungen berech. net, im Berthe nach dem bestehenden Rurfe als Badium bei ber Ligie tagione-Kommiffion zu erlegen haben mird.

Schriftliche, wohl verfiegelte mit bem Babium und fonft en vorgeschriebenen Erforderniffen verfebene Offerten werden im Buge und vor dem Abichluße der mundlichen Ligitazions . Beihandlung vor ter Rommission angenommen werden.

Die Ligitagionebedingniffe merben bor ber Ligitagion fundgemacht, fonnen aber auch früher beim Samborer Stadtgemeindeamte eingefehen

merden.

Sambor, am 17. April 1862.

### Obwieszczenie.

Nr. 3623. Ze strony c. k. władzy obwodowej w Samborze czyni się niniejszem wiadomo, iz w celu wydzierzawienia miejskich dochodów za tak zwane targowe i miejscowe w Samborze na przeciag czasu od 1. listopada 1862 do końca października 1863 na jeden rok publiczna licytacya w urzedzie miejskiej gminy w Samborze, na doiu 23. czerwca 1862, a gdyby takowa niekorzystnie wy-padła, druga licytacya na duiu 14. lipca 1862, a na ostatek trzecia dnia 11. sierpnia 1862 o 9. godzinie przed południem odbędzie się.

Cene wywołania stanowić bedzie teraźniejszy czynsz dzierzawy w sumie 1767 ztr. wal. austr. Licytować chcący ma 10% cenę wywołania w kwocie 176 złr. 76 cent. wal. austr. w gotówce. w książeczkach kasy oszczędności albo też w galicyjskich listach zastawnych, lub w obligacyach rządowych, obliczone w wartości podług na ten czas istnice będącego kursu jako wadyum przy komisyi licytacyjnej zlożyć.

Oferty pisemne, które przez komisye licytacyjuą w ciągu i przed zamknięciem ustnej licytacyi odbierane będą, mają być dobcze opieczetowane, powyższem wadyum opatrzone i istniejącym przepi-

som odpowiadające.

Warunki licytacyi beda ogłoszone przed rozpoczeciem licytacvi, moga tez i pierwej w urzędzie miejskiej gminy Samborskiej przejrzane być.

Sambor, daia 17. kwietuja 1862.

(766) Obwieszczenie.

Nr. 1806. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu uwiadamia niniejszem, iż wskutek prośby J. W. Julii Bielskiej imieniem własnem i małoletnich dzieci Stanisława i Juliusza Bielskich, tudzież prośby W. Seweryna i Włodzimierza Bielskich prod dniem 21. lutego 1862 do l. 1806 wniesionej, w drodze dalszej egzekucyi przez nich wygranych sum 926,7 duk. i 2500 duk. hol. z przybytkami do wywodu zeczywistości (płynności) i pierwszeństwa wierzytelności hypotecznie zabezpieczonych i na cenę kupna 55200 zł. w. a. przy publiczuej na dniu 17. listopada 1860 odbytej licytacyi dóbr Lipniki w obwodzie Przemyskim położonych, przez J. W. Julię Bielską ofiarowaną przeniesionych, termin na dzień 30. maja 1862 godzinę 4tą po południu przy tutejszym c. k sądzie obwodowym wyznaczonym zastał, na który wierzyciele hypoteczni z miejsca pobytu wiadomi wzywają się.

Wierzyciele zaś hypoteczni jako to: Alexander hr. Stadnicki, Antoni Mostowski, masa spadkowa Gwalberta Józefa Pawlikowskiego, Jan Zaremba, Ludwik Jakubowski i Ludwika z Piotrowskich Dzikowska, następnie wierzyciele ci, którymby uchwała ta dla jakichkolwiek bądź przyczyn doręczoną być nie mogła, lub za pożno doręczoną była, na ostatek wszyscy wierzyciele, którzyby po dniu 6. maja 1860 do tabuli weszli, o tym terminie przez niniejszy edykt i ustanowionego juz dla nich kuratora w osobie p. adw. kraj. dr. Sermaka zawiadomienie otrzymują.

Przemyśl, doia 12. marca 1862.

(737) Uwiadomienie. (3)

Ar. 4123. C. k. sad powiatowy w Jaworowie podaje niniejszym do ogólnej wiadomości, ze w skutek wezwania c. k. sadu krajowego we Lwowie z dnia 19. czerwca 1861 do l. 22448 w celu wymuszenia wywalczonej przez p. Karolinę Vogel przeciw p. Piotrow Pillerowi sumy 2000 złr. m. k. czyli 2100 złr. w. a. wraz z odsetkami po 5 od 100 od dnia 20. listopada 1857 policzyć się mającemi, tudzież kosztów prawnych i egzekucyi w kwocie 13 złr. 74 kr. w. a. i 30 złr. w. a. przyznanych, publiczna sprzedaz realności w Szkle w powiecie Jaworowskim, obwodzie Przemyskim pod l. k. 99 położonej, na imię p. Piotra Pillera w księgach gruntowych dom. tom. l. pag. 100., 103. i 104. intabulowanej, po udaremnionych poprzedniczych trzech terminach w czwartym terminie na dniu 2go czerwca 1862 o godzinie 4tej popołudniu w tutejszo-sądowej kancelaryi pod następującymi warunkami ułatwiającymi odbędzie się:

1) Za cene wywołania stanowi się wartość tejże realności aktem sądowego oszacowania z dnia 4. września 1860 wykazana w kwocie 47.486 ztr. 44 kr. w. a. Gdyby jednak na tym terminie nikt ceny szacunkowej nie ofiarował, natenczas realność w mowie będąca za jakakolwiek bądź cenę najwięcej ofiarującemu sprzedana

bedzie.

2) Chęć kupienia mający winien będzie kwotę 1000 złr. w.a. jako zakład bądź gotówką bądź w papierach publicznych według kursu obliczyć się mających do rąk komisyi licytacyjnej złożyć.

3) Reszta warunków tej licyitacyi rezolucyą tutejszo sądową <sup>2</sup> dnia 25. września 1861 do l. 2410 dozwolonych, a przez dziennik Gazety lwowskiej Nr. 244, 245 i 246 z roku 1861 ogłoszo-

nych zostaje niezmieniona.

O tej licytacyi uwiadamia się wszystkich wierzycieli, którymby rezolucya niniejsza z jakiejkolwiekbądź przyczyny przed terminem doręczona być niemogła, lub którzyby po 30. marca b. r. prawo hypoteki na tej realności nabyli, przez kuratora p. Mikolaja Holuba, c. k. notaryusza w Jaworowie.

Z c. k. sadu powiatowego.

Jaworów, dnia 30. marca 1862.

Mr. 59. Bom f. f. Bezirksgerichte zu Brody witd bem Samuel Leib Kozodoj und respective dessen Erben bekannt gegeben, daß über Ansuchen ber Fradel Ratyn die Pranotirung der Summe von 45 SR. und die Intabulirung der Summe von 45 SR. im Lastenstande der bem Samuel Leib Kozodoj gehörigen Realitätshälste Nro. 878 1/2 in Brody mit bem h. g. Bescheide vom 10. Februar 1860 Z. 154 bewilliget murbe.

Da die Masse bes Samuel Leib Kozodoj noch liegend und bessen Erben unbefannt find, so wird zur Vertretung ihrer Nechte der Leir Abvokat Kukucz zum Kurator bestellt und demselben der obige Be-

icheid zugestellt.

Bom f. f. Begirtsgerichte.

Brody, am 16. April 1862.

754) Kundmachung. (2)

Mro. 2803. Bur Hintangabe tes Aufbaues einer neuen Pfarts wohnung und eines Speichers von Holz, ferner zur Umbauung der übrigen Wirthschaftsgebäude der gr. kath. Pfarre zu Waniow, wird anmit eine öffentliche Lizitazion auf den 5. Mai 1862 und im Falle des Mißlingens die 2te auf den 12. und die 3te auf den 15. Mai 1862 ausgeschrieben.

Der Fiefalpreis fur alle biefe Berftellungen beträgt 5638 fi.

21 fr. oft. 28.

Die Unternehmungelustigen werden eingeladen auf den obgenannten Terminen Vormittags 9 Uhr in der Amtskanzlei des Belzer f. f. Bezirksamtes, versehen mit dem 10% Badium zu erscheinen, wo denselben die Art der Herstellung und die Lizitazionsbedingnisses werden bekannt gegeben werden.

Zółkiew, am 21. April 1862.

#### Obwieszczenie.

Nr. 2803. Dla zabezpieczenia wybodowania nowej plebanii i szpichlerza, tudzież dla przebudowania innych budynków gospodarskich do gr. kat. probostwa w Waniowie należących, rezpisnje się publiczna licytacya na 5. maja 1862 roku, a w razie niepomyślnego skutku drnga na 12., a trzecia an 15. maja b. r.

Cena wywołania ustałonu jest na 5638 zł. 21 c. w. a., które odbudowanie pomienionych budynków najmniej żądającemu przyznane

bedzie.

Przedsiębiorcy chcacy licytować zechca na wyż wymienionych dniach wszystkie czynności do tego przedmiota ściągające się, jakoteż się, szczegóły licytacyjne w c. k. urzędzie powiatowym w Bełzie o godz. 9ej przed południem przejrzeć, tudzież maja przed przystąpieniem do licytacyi kwotę w 10ej części ceny wywołania jako wadyum w gotowiznie złozyć.

Zolkiew, dnia 21. kwietnia 1862.

Aundmachung. (3)

Rr. 1244. Bom Janower f. f. Bezirksamte als Gericht wird hiemit tundgemacht, daß zur Befriedigung der über den im Lastenstande der dem Ignatz Massny gehörigen Realität sub NC. 8 in Janow zu Gunsten des Schloma oder Salamon Schmer intabulirten Summe von 600 st. kM., 200 st. kM. und 200 st. kM. zu Gunsten des Benzion Both rücsstelich seines und des Esriel Stark Rechtsnehmers Aron Baran intabulirten Summe von 3500 st. kM. sammt Eresuzionsfossen von 9 st. 6 fr. öst. Währ. die exestutive Feilbiethung der erwähnten Summen von 600 fl., 200 st. und 200 st. kM. in dref Terminen, u. zw. am 4. Juni, 18. Juni und 3. Juli 1862, sedesmal um 10 ilhr Vormittags hiergerichts unter nachstehenden Bedingungen vorgenommen werden wird:

1) Bum Ausrufepreise der ju veräußernden Summen wird ber Mennwerth von 1000 ft. RM. ober 1050 ft. oft. 2B. angenommen.

2) Diese Summen werden bei den zwei erften Terminen nur um ober über ben Dennwerth, bei bem britten Termine aber um mas

immer für einen Breis hintangegeben merten.

3) Jeder Kauslustige ist verbunden den 10. Theil der zu lizitistenden Summen, also von der Summe von 600 st. KM. den Betrag von 60 st. KM. oder 63 st. öst. W., von der Summe von 200 st. KM. den Betrag von 20 st. KM. oder 21 st. öst. W. und von ter Summe von 200 st. KM. den Betrag von 20 st. KM. oder 21 st. öst. W. als Angeld zu Handen der Lizitazions-Kommission, den Kaufsschillusserft hingegen binnen 14 Tagen nach Rechtskräftigkeit des, den Lizitazionsalt zur Gerichtswissenschaft nehmenden Bescheides zu Gerichtshanden zu erlegen.

4) Das Angeld ber Raufluftigen, welche bie zu veräußernden Summen nicht erftanden haben werden, wird gleich nach abgehaltener Lizitazion zurudgestellt, dagegen das bes Erstehers als gerichtliches

Deposit hinterlegt merben.

5) Im Falle der Ersteher der fräglichen Summen, den Kaufs schillingsreft in der nach der Bedingung 3) bestimmten Frist nicht erlegen follte, wird das erlegte Angeld den Gläubigern und dem Erestuten zufallen und auf Ansuchen der Partheten eine neue Lizitazion auf Kosien und Gefahr des Erstehers ausgeschrieben werden.

6) Erlegt ber Ersteher ben Raufschillingsrest im Termine, so wird ihm das Gigenthumsbefret ber veräußerten Summen von 600 fl., 200 fl. und 200 fl. KM. f. R. G. auf seine Rosten ausgesertiget, er an die Gewähr gebracht und alle Laften auf ben Raufschillging über-

tragen merben.

7) Der Erefuzionsführer in berechtiget auch ohne Erlas des Angeldes mitzulizitiren, wenn berselbe sich mit einem Bescheibe des Gerichtes bei ter Feilbiethungs - Kommission ausgewiesen haben wird, daß das Angeld auf seine Forderung von 3500 fl. KM. grundbückerlich pragmatisch sichergestellt worden ift, und falls er der Meistethende bleiben sollte, seine in der ersten Sappost intabulirte Forderung von 3500 fl. KM. in den Kausschling nach Maß desselben einzurechnen.

8) Für ben Fall, als einer ber auf ben zu veräußernden Sums men intabulirten Gläubiger seine Forderung vor ber allenfalls beduns genen Auffündigungsfrift nicht annehmen wollte, wird ber Meiftbicsthende biese Forderung auf Abschlag des Kaufschillinges zu belassen

und ju übernehmen verbunden fein.

Hievon wird der Erefuzioneführer, rüchichtlich dessen Rechtsnehmer Aron Baran, die Erben des Salomon oder Schloma Schmer, und
zwar: Mechel, Samuel, Chane, Ittel und Reisel Schmer zu handen
der Bormünderin Lea Schmer, Nussim Schmer, Chane. Aron und
Lea Form, Rosa Kroch, die dem Leben und Wohnorte nach undefannten Erben des Ignatz Massny durch den Aurator Herrn Georg Paje, endlich diesenigen Gläubiger, welche inzwischen an die Gewähr
gelangen sollten, oder benen der gegenwärtige Bescheid aus was immer
für einem Grunde nicht rechtzeitig zugestellt werden könnte, durch den
Rurator Herrn Josef Ekes verftändiget.

Janow, am 14. November 1861.

(751) Ronfurd · Ausschreibung. (3

Mro. 2705. Bom f. f. Kreisgerichte in Tarpopol wird zur Besebung der erledigten Motarstelle in Czortkow mit einer Kauzion von 1050 fl. öft. W. der Konturs unter Anberaumung einer Frist von vier Wochen vom Tage der dritten Einschaltung dieser Kundmachung in das Amtsblatt der Lemberger Zeitung hiermit ausgeschrieben.

Tarnopol, am 23. April 1862.

# K. K. priv. gal. Karl Ludwig Bahn. C. k. upr. galic. kolej Karola Ludwika.

(757)Kundmachung. Erste Actien : Verlosung.

Dr. 2590. Die P. T. Befiger von Actien ber f. f. priv. galig. Carl Ludwig-Bahn werden in Renntniß gefest, daß bie Berlofung der in Bemäßheit S. 51 ber Statuten und bes hohen Orte genehmigten Tilgungeplanes für bas Jahr 1862 gur Tilgung gelangenden 62 Stuck Actien am 2. Juni 1862, 10 Uhr Bormittage, in Bien (Bureau ber Central. Leitung, Beitenschuß, Credit . Anftalte . Gebaude) im Beifein zweier f. f. Notare und ber hierzu abgeordneten Mitglieder des Berwaltungerathes öffentlich vorgenommen werden wird.

Wien, ben 23. April 1862.

Der Verwaltungsrath.

Ogłoszenie.

Pierwsze wyłosowanie Akcyi.

Nr. 2590. Uwiadamia się P. T. posiadaczy Akcyi c. k. uprzyw. kolei galic. Karola Ludwika, ze w myśl §. 51 statutów i potwierdzonego przez wysoka władze planu umarzania, wylosowanie przy-padających na rok 1862 do umarzania 62 sztuk akcyi, odbędzie się publicznie dnia 2. czerwca 1862 o godzinie 10tej przed południem w Wiedniu (bioro zarzadu centralnego, Heidenschuss, gmach zakładu kredytowego) w obecności dwóch c.k. notaryuszów i do tej czynności delegowanych członków Rady zawiadowczej,

Wieden, dnia 24. kwietnia 1862.

Rada zawiadowcza.

# Sommer-Saison 1862.

Irankfurt

Die Seilfraft der Quellen Somburge macht fich mit großem Gifolge in allen Rrantheiten geltend, welche burch tie geftorten Runktionen bes Magens und bes Unterleibe erzeugt merben, indem fie einen mobilhatigen Reig auf Diefe Organe ausüben, Die abdominale Circulation in Thatigfeit fegen, und die Berdauungefabigfeit regeln; auch in chronischen Leiben der Drufen des Unterleibe, namentlich der Leber und Milz; bei der Gelbfucht, der Gicht ze, fowie bei allen den mannigfachen Krankheiten, die ihren Urfprung aus erhöhter Meizbarkeit der Merven herleiten, ift der Gebrauch der Somburger Mineralmaffer von durchgreifender Wirkung.

3m Badchaufe merten Mineralmaffer- und Sichtennatel-Bader gegeben, und ebenfo findet man bier gut eingerichtete Flugbader. Molten werden von Schweizer Alpensennen bes Kantons Appenzell aus Ziegenmilch burch toppelte Scheitung aubereitet, und in ber Fruhe an ben Mineralquellen, fowohl allein, ale in Berbinbung mit ten verschiedenen Mineralbrunnen, verabreicht.

Das großartige Conversationshaus, welches das gange Sabr hindurch geoffnet bleibt, enthält prachtvoll becorirte Raume, einen großen Ball. und Concertsaal, einen Speife. Salon, Raffee- und Raudigimmer, mehrere geschmachvoll ausgestattete Conversationsfale, mo Trente-et-Quarante und Roulette unter Gewährung außergewöhnlicher Bortheile aufliegen, indem Erfferes mit einem halben Refait und Letteres mit einem Zero gespielt wird. Die tagliche Banfeinlage am Trente-et-Quarante ift auf 300.000 Franken, das Maximum auf 12.000 Franken festgeseht. — Das große Leselabinet ift ben Publikum unentgeltlich geöffnet und enthält bie bedeutenoften beutschen, französischen, englischen, italienischen, russischen, polnischen und hollandischen politischen und belletristischen Journale. Der elegante Restaurations. Salon, woselbst nach der Karte gespeist wird, führt auf die schöne Asphalt-Teraffe bes Rurgartene. Die Meftauration ift bem rubmlichft befannten Soufe Chevet aus Baris anvertraut.

Das Rur = Orchefter, welches 40 ausgezeichnete Dufiter jablt, fpielt breimal bes Tage, Morgens an ben Quellen, Rachmit-

tags im Mufifpavillon bes Rurgartens und Abende im großen Ballfaale.

Bad Somburg befindet fich durch die Wollendung bes rheinischen und bairifd. Ofterreichischen Gifenbahnnebes im Mittelpuntte Man gelangt von Bien in 24 Stunten, von Berlin in 15 Stunden, von Baris in 16 Stunden, von London in 24 Stunden, von Bruffel und Umfterdam in 12 Stunden vermittelft birecter Gifenbahn nach homburg. Zwanzig Buge geben taglich zwischen Frankfurt und Somburg bin und ber, - ber lette um 11 Uhr - und beforbern die Fremden in einer halben Stunde; es wird benfelben badurch Belegenheit geboten Theater, Concerte und fonflige Abendunterhaltungen Frankfurts ju befuchen.

S. Friednann, Schneibermeister aus Wien, terund Riederlage im Motel Lang, empfiehlt fich mit einer Quemahl von feitigen Danner . Rleibern, einer noch nie ba gemefenen Ausmahl von Rinder - Rleibern, inebefondere ift ein großes Lager von in. und ausländischen Rock., Sofen, und Gilets. Stoffen fets vorrathig, von welchen Bestellungen auf das Schnellfte und Billigste effektuirt werden. - Und ba ergebenft Gefertigter aus ben erften reelften gabrifen feine Baaren begiebt, fo fann er fle auch um einen verhaltnigmäßig febr (67-8)billigen Breis liefern, und zwar:

Bon Schafwollftoff: Jatet, Sofen und Gilee von 18 bis 40 fl.

" 18 fl. bito btto Leinen: Englisch-Leber: 16 fl. btto otto

# Friedrich Schubuth

in Lemberg, Ringplatz Pfaff'sches Haus Nr. 164-165. empfiehlt fein Lager aller Gattungen Leinwand. Sollander & Mum= burger Weben, Leinwand auf Leintücher ohne Rath, ocht leinene Damaft- und Zwillich = Tifchzenge, fomohl in Gebiden für 6, 12, 18 und 24 Perfonen als auch einzelne Tifchucher und Gervietten in gangen und halben Dugend, weiße und farbige Raffectncher, Deffert : Gervietten, Taschentücher, Sandtu und baumwollene Gradt, Segeltuch, farbigen Drillich, echtes Pottendorfer Strickgarn, echten Mafchinen=Strickzwirn, amf:= nene und baumwollene Strumpfe und Goden, weiße und farbige Berren = Bemde.

Cammtliche Leinenwaaren beziehe ich aus ber f. f. priv. graff. Harrach'schen Leinenwaaren - Fabrif zu Janowitz in Mähren; da diefe Fabrit nur unverfälschte und fehlerfreie Leinmand erzeunt, so garantire ich für beren Schtheit und leifte Erfat für jeben August Rennard in Paris.

Um bie glangenten Birkungen biefer munderbaren Fluffigfeit gu erfahren, braucht man nur nad bem gewöhnlichen Bafden bas Baffer gehörig aufzuschütteln, ein Comammden gu benegen und bamit Die Saut gleichmäßig zu bestreichen, ohne fich abzutrodnen, und man erhalt

Den Teint bis in bas hochste Alter ftets weiß, glatt, rein und gart. Diejenigen aber, welche Unreinlichkeiten auf ber paut haben, muffen diefes Baffer mehrmals bes Tages auf genannte Urt anmen' um befio ichneller von ben etwaigen Commersproffen, 28im merln, Sitpocken oter fonftigen Bluthen befreit gu fein, indem Diefes Baffer burchaus feine Unreinlichkeiten auf ber Saut bulbet.

Dbiges burch bie Dublichfeit und Colibitat fo beliebt geworbent coemetifde Praparat ift somobl in allgemeinen Lotal-Depots in Memberg unter Garantie ber Echtheit, als auch bei folgenben autorifirten Firmen ftets zu haben a 84 fr. ofterr. Bahr. bei Michael Dimet, Kaufmann, V. Kirschner, Kaufmann, Josef Schier Cobn, Kaufmann, in Wischau bei C. Dietrich, Wien: Aug. Schrimpf, Brünn: J. Scharter, Apothefer.

Mein Leinwandlager affortire ich ftete mit frifden Baaren; ich halte baber basfelbe bei Gintaufen fur Musstattungen und sonftige Unichaffungen bestens empfohlen.

Echtes cosmelisches Wasser,

# rinzellen - Waller,